## Intelligenz-Blatt ür das Großherzogthum Vosen.

Antelligent=Comtoir im Bosthause.

№ 144. Sonnabend, den 17. Juni 1843.

Steakington to for a south a colunt colembial Regional will account Ungekommene gremde vom 15. Juni.

Br. Guteb. Scholz aus Dborgnee, Sr. Pachter Blumenthal aus Rabegnn, Br. Moth. Baris aus Berlin, Die Grn, Infp. Reichelt aus Liemnau und Mayer a. Parchwig, I. im Hotel de Dresde; br. Infp. Schrafer aus Rrojante, Die herren Dofffefr. Schmidt aus Rogafen und Black aus Wirfis, Die Brn. Guteb. v. Loffom aus Groupn und Mainsti aus Gabiefin, I, im Hotel de Berlin; Die Brn, Guteb. Baron b. Edartffein aus Pfarelie, Groffer aus Rieber : Giereborf und Pohl aus Lorengberg, fr. Dber-Landes-Gerichte-Uffeffor v. Rebler aus Schrimm, I. im Hotel de Rome; fr. Ganger heller aus Ronigeberg, I. im golbnen Baum; fr. Graf Mocieleti, ebem poln, General, aus Paris, fr. Guteb, v. Rrznzansti aus Gora, 1, in ber golbnen Gane; Br. Umterath Rlinghardt aus Rarge, br. Dber-Umtmann Rruger a. Bogbanomo, fr. Guteb, b. Zaremba a. Sabn, Gr. Schichtmeifter Rlau und Sr. Raufm. Moll aus Mronte, I. im Hotel de Bavière; Die Brn. Guteb. v. Drwesti aus Starfowiec, v. Zoltowsti aus Cjack, Gebr. Rrymasti aus Polen, v. Swingreffi und fr. Plenipotent Labfowefi aus Rrufgewo, fr. Det. Forfter aus Breelau, I, im Bagar; fr. Guteb. v. Bolbrefi aus Brodowo, I. im fcmargen Abler; Die Brn. Raufl. Ruffat aus Gnefen, Neuberg aus Breslau, heimann aus Schwerin a. B., Bolffenftein a. Rilehne, I, im Gichfrang; bie ben. Raufl, Simonfohn u. Jubas aus Silehne, Enger aus Johannisburg, I. im Eichborn; Br. Dachter Smentfowefi a. Muffti, Gr. Guteb. v. Raminefi a. Gulczewo, I. im golbnen Lowen; Gr. Lehrer Rugner aus Glogau, fr. Raufm. Balbin aus Birfe, 1. im Hotel de Pologne.

1) Bekanntmachung. Auf bem, im Obwieszczenie. Na dobrach Xiaz Schrimmer Rreife belegenen Gute Zions w powiecie Szremskim polożonych,

ist Rubr. III. Nr. 7. ex inscriptione zabezpieczona jest w Rubr, III. Nr.

bamaligen Eigenthumere Ignat Wyffogotta v. Bafrzeweli vom 28. Juni 1792 fur bie Silarius v. Uminefifden Erben eine Protestation auf Sobe von 4173 Ducaten ober 12519 Rthlr. uebft 4 jabrigen Binfen gu funf Prozent gufolge Berfügung bom 14. Juni 1798 eingetragen, fpater aber biefe Poft in Sobe pon 12519 Rtbir. ober 4173 Ducaten sci 12519 tal, czyli 4273 dukatów nebft 5 Prozent Binfen feit bem 25. Juni 1792 auf Grund bes Erfenntniffes ber Roniglichen Regierung ju Dofen vom 14. Marg 1799 jufolge Berfugung vom 9. Mai 1803 in eine wirkliche Supothef unter Rubr. III. Nr 25, umgefchrieben worden. Johann Repomucen v. Umineft Rubryka III. Nr. 25. przepisana zoerwarb biefelbe laut Theilungerezeffes stala. Ur. Jan Nepomucen Uminski vom 4. Marg 1802 und cebirte fie laut Urfunde vom 26. Januar 1803 an Sip= z dnia 4. Marca 1802, i cedował tapolit v. Rogalinsfi und Frang v. Ry-Dannefi, auf beren Ramen die Forderung Stycznia r. 1803. Hipolitowi Rogafubingroffirt wurde. Das uber dieje In linskiemu i Franciszkowi Rydzyngroffation ausgefertigte, aus ben obigen skiemu, na ktorych to imie pretensya Urfunden jufammengefette Sppothefen- niniejsza subintabulowang zostala. Document ift verloren gegangen. - Bur Wykazhypoteczny zpowyższych ilo-Unmelbung ber unbefannten Intereffenten kumentow skladajacy sie, wigledem wird baber ein Termin auf ben 5. Juli pomienionego zabezpieczenia wydac. Bormittage 10 Uhr vor bem Referens ny, zagingt. - Wyznacza sie zatem barius Ziolecti in unserm Instructione, celem zgloszenia sie interessentów Simmer anberaumt, ju welchem alle bie- nieznajomych termin na dzien 5 go jenigen, welche an bas fehlende Document und die Poft felbst als Eigenthumer, przed Ur. Zioleckim Referendaryu-Ceffionarien ober Pfanbinhaber Unfpruche gu machen haben, unter ber Warnung porgelaben merben, baf fie bei ihrem Ausbleiben mit ihren Unfpruchen an bas perpfandete Gut pracludirt und ihnen beds

7. z inskrypcyi Ignacego Wysogoty Zakrzewskiego z dnia 28. Gzerwca r. 1792. protestacya dla sukcessorów Hilarego Uminskiego w dości 4173 dukatów czyli 12519 tal. z czteroletnią prowizyą po 5 od sta, w skutek rozrządzenia z dnia 14. Czerwca r. 1798, która to summa później w iloz prowizyą po 5 od sta od dnia 25. Czerwca roku 1792. na mocy wyroku Królewskiej Regencyi w Poznaniu z dnia 14 Marca r. 1799., stósownie do rozrządzenia z dnia 9. Maja r. 1803. rzeczywistą hypotekę pod nabył summę pomienioną działami kową podług dokumentu z dnia 26. Lipca r. b. zrana o godzinie totéj szem w naszéj sali instrukcyjnéj, na który się wszyscy którzy do brakującego dokumentu czyli do długu samego jako właściciele, cessyonaryusze lub dzierzyciele, pretensye rościć halb ein immerwährendes Stillschweigen auferlegt werden wird.

Posen, den 24. Februar 1843.

Konigt. Ober = Landesgericht.

1. Abtheilung.

2) Bekanntmachung. In Sypo= thefenbuche bes im Rrobener Rreife bele= genen Ritterguts Ciotfowo fieben Rubr. III. Mr. 4. fur bie unverebelichte Untonina b. Bloeifzewefa 8000 Rloren polnifch ober 1333 Rthir. Sagr. mutterliche Erb= gelber ex decreto vom 18. Mars 1799. eingetragen. Gin Sypothetenfchein iffuber Diefe Intabulation nicht ertheilt. - In ber gerichtlichen Quittunges und Ceffione=Berhandlung de dato Pofen, ben 27. Juni 1803, ausgefertigt bon ber Cubpreugi= fchen Regierung ju Pofen am 11. Juli 1803. hat die Antonina v. Blocifemeta, bamals verehelichte v. Damecda die ge= bachte Poft an Die Lebtagebefigerin bes Guts Ciolfowo, Bittwe Conftantia von Blocifzewska geborne von Blocifzewska cedirt. Diefe gerichtliche Quittunges und Ceffionsberhandlung ift verloren gegangen, und wird Behufe ber Umortifation hiermit offentlich aufgeboten. Es werden beshalb alle unbefannten Perfonen, welche als Elgenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe = Inhaber an bies Inftrument und die darin cebirte Poft Unfpruche gu machen haben, ju bem auf ben 11. Juli c. Bormittage 10 Uhr in unferm Inftruftionegimmer por bem Referenba=

mogą, pod tém zagrożeniem zapozywają, iż ciż z pretenyami swemi do dobr zastawionych wyłączeni zostaną i wieczne milczenie im w tej mierze nakazaném będzie.

Poznań, dnia 24. Lutego 1843. Król. Sąd Nad-Ziemiański. Wydziału I.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj dóbr ziemskich Ciołkowa w powiecie Krobskim położonych, zabezpieczoną jest w Rubr. III. Nr. 4. dla nie zaślubionéj Ur. Antoniny Blociszewskiej część macierzysta 8000 Złotych polskich czyli 1333 tal. 8 dgr. w skutek rozrządzenia z dnia 18. Marca r. 1799. Względem zabezpieczenia takowego niezostał wykaz hypoteczny udzielonym. Ur. Antonina Błociszewska wtenczas zaślubiona Damecka odstąpiła sądownym protokułem pokwitowania i cessyi d. d. Poznań dnia 27. Czerwca r. 1803. przez Regencya Pruss południowych w Poznania na dniu If. Lipca r. 1803. wygotowanym, pomienioną sumnię na rzecz wdowy Ur. Konstancyi z Błociszewskich, Blociszewskiej, Pani dożywotniej dobr Ciołkowa. Protokuł pokwitowania i cessyi rzeczony zaginął i wywołuje się niniejszem celem umorzenia publicznie. - Zapozywają się zatém wszystkie osoby nieznajome, które jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub dzierzyciele, pretensye do wzmiankowanego dokumentu i summy takowym odcedowarius Beschorner angesetzten Termine gur Anbringung ihrer Unsprüche vorgelaben, unter ber Warnung, daß sie bei ihrem Nichterscheinen damit prakludirt und das verlorne Instrument amortisirt werden wird.

Pofen, ben 25. Februar 1843.

distribution of the

Konigl. Ober-Landes-Gericht.
I. Abtheilung.

Real Sad Ned March and Land

3) Bekanntmachung. Auf ben Antrag bes Koniglichen Posener Landgestuts werden alle biejenigen unbekannten Glaubiger, welche

1) an bie Posener Landgeftute-Raffe aus ber Zeit bis zum 1. Januar 1843,

2) an bie Posener Landgestuts. Birth= schafte-Umte-Kaffe aus der Zeit bis jum 25. Juni 1842.

aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, solche in dem auf den 11ten Juli c. Wormitstags 10 Uhr in unserm Instruktions-Zimmer vor dem Oberlandesgerichts-Resferendarius Beschorner anderauniten Teremine anzumelden, widrigenfalls sie ihre Ansprüche an gedachte Kassen verlustig erklärt und an die Verson bessenigen verwiesen werden mussen, mit dem sie konstrahirt haben.

Posen, ben 13. Mar; 1843. Konigl. Ober - Landes - Gericht, I. Abtheilung. néj mieć mniemają, celem podania pretensyj swych na termin dnia 11go Lipca r.b., zrana o godzinie 10. przed Ur. Beszorner, Referendaryuszem w naszéj sali instrukcyjnéj wyznaczonym pod tém zagrożeniem, iż w razie nie stawienia z takowemi wyłączeni zostaną i dokument zaginiony umorzonym będzie.

Poznań, dnia 26. Lutego r. 1843. Królewski SądNadziemiański; I. Wydziału.

Obwieszczenie. Na wniosek Król. klaczarni krajowej Poznańskiej, zapozywają się wszyscy wierzyciele nieznajomi, którzy

1) do kassy klaczarni krajowej Poznańskiej z czasu aż do 1. Stycznia r. 1843.

2) do kassy urzędowej ekonomii klaczarni krajowej Poznańskiej zczasu aż do 25. Czerwca 1842., z jakiegokolwiek źródła prawnego pretensye mieć sądzą, aby takowe w terminie na dzień 11go Lipca r. b. zrana o godzinie 10tej w naszej sali instrukcyinej przed Ur. Beszorner. Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracających pretensyj swych do kass pomienionych uznani i do osoby tego z kim kontraktowali, odesłani być muszą.

Poznań, dnia 13. Marca 1843. Król. Sąd Nadziemiański. I. Wydziału. 4) Bekanntmachung. Der Kaufmann Lippmann Neufeld von hier und die unverehelichte Piene Themal haben mittelst Ehevertrages vom 9. Mai 1843 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 11. Mai 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Obwieszczenie. Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Lippmann Neufeld, kupiec tutejszy, i Piene Themal, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Maja 1843. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 11. Maja 1843.

Król. Sąd Ziemsko - miejski.

Droclama. Der Apothekergebulfe Johann Friedrich Beutler ju Nordhausen, außerehelicher Sohn bes Umterathe Beutler, und ber unverehes lichten Dorothea Rruger, geboren in Dobiefemo am 8. Rebruar 1784 und feit 1805 verschollen, ift durch bas rechtsfraftige Erkenntnif bes Ronial. Dber-Landes : Gerichts zu Bromberg vom 1. Marg 1842 fur tobt erflart. unbefannten Erben gum Rurator bestellte Juftigrath Sahn hat ohne Erfolg eine Aufforderung an diefelben in bem Unzeiger bes Apothekervereins von Morbbeutschland (Brandes Archiv) erlaffen, fich zu melben. Rach &. 477. Tit. 9. Thl. I. A. L. R. werben nunmehr die unbefannten Erben bes Johann Friedrich Beutler, und beffen Erbnehmer, ober nachfte Unverwandte hiermit offentlich vorgelaben, fic gur Begrundung ihrer Unfpruche an ben in unferem Depofitorio befindlichen 806 Athlr. 4 fgr. 1 pf. betragenden, und ben ubrigen nachlaß bes Beutler, vor. ober fpateftens in dem bor unferem Deputirten Land = und Stadtgerichte Affeffor von Salbern hierfelbst im Landgerichtsgebaube auf ben 20ften December b. S. Bormittage 11 Uhr anberaumten Termine zu melben, wibrigenfalls biefelben mit ihren Unspruchen an ben Nachlaß pracludirt, und ber Nachlaß bem Riscus als herrenlofes Gut zugesprochen werden foll. Schneidemuhl, ben 6. Januar 1843. Ronigl. Lande und Stadt. Gericht.

amenda archad votasi hie wa und 1 2 mill. A socialistic Con

6) Bekanntmachung. Auf bem Hypotheken Folio des Grundstücks Nr. 14, früher Nr. 8. Tarnowo stehen Rubr. III. Nr. 1. litt. a. 1—4 incl. ex decreto vom 21. November 1825 folgende, aus dem Ueberlassungs-Vertrage zwischen ben

Obwieszczenie. Na folium hypoteczném nieruchomości podliczbą 14, dawniej 8. w Tarnowie położonej, zapisane są w działe III. pod liczbą 1. litt. a. I —4. incl. na mocy dekretu z dnia 21. Listopada 1825. nastę-

Borbefigern Gottlieb Jatel und Inhann Gottfried Satel originirenben Doften bon

- a) 100 Rthir, fur Johann George Jatel, waldorobei Miejan bean
- b) 100 Rthle. fur Unna Glifabeth Bittfe,
- c) 208 Rthir. fur Unna Dorothea Riebel, und
- d) 208 Rthir, fur Gottlieb Safel eingetragen, welche angeblich bezahlt find und gelofcht werden follen. Da das Do= fument baruber angeblich verloren gegangen, fo werden alle biejenigen, welche an die zu iofdenben Forberungen ober bas darüber ausgestellte Inftrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober sonstige Briefinhaber Unspruche zu haben sciciele, cessyonaryusze, zastawnicy i vermeinen, aufgefordert, folde in bem ju inni posiadacze listowni pretensye Bormittage um 10 Uhr an hiefiger Ge- znaczonym w tym celu terminie dnia richtestelle bor bem Deputirten herrn Mf. 15. Czerwca r.b. przed południem feffor Mandel anberaumten Termine ans o godzinie 10. przed deputowanym gumelben, wibrigenfalls fie mit ihren Ur. Mandel, Assessorem wtutejszym Realauspruchen an bas Grundstud pras lokalu sądowym podali, inaczej boclubirt und das aufgebotene Dofument wiem z swemi realnemi pretensyami amortifict werben foll.

Wollstein, ben 4. Marg 1843.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

7) Deffentliches Aufgebot. Bon bem unterzeichneten Land= und Stadt. gericht werben bie unbefannten Erben bes hierfelbst am 25. April 1825, verftorbe-

pujące z konplanacyi pomiędzy, poprzednimi posiedzicielami Bogumilem Jackel i Janem Bogumirem Jackel pochodzące summy, jako to:

a) 100 tal. dla Jana Wojciecha Jackel, we ample to the service of t

b) 100 tal, dla Anny Elzbiety Wittke, 1 1 10 . 11 ath store

c) 208 tal. dla Anny Doroty Rie-

del, i

d) 208 tal dla Bogumiła Jackel. które według podania zapłacone są i wymazane bydź mają.

Gdy dokument na to wystawiony zaginąć miał, przeto wzywają się wszyscy ci, którzy do wymazać się mających wierzytelności lub wystawionego na nie instrumentu jako władiesem Behufe auf ben 15. Juli c. mieć mniemają, ażeby takowe na wydo nieruchomości w mowie będącej wykluczeni zostaną i dokument wywo. łany za nieważny będzie uznanym.

Wolsztyn, dnia 4. Marca 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Wezwanie publiczne. Niżej podpisany Sąd Ziemsko miejski wzywa niniejszém nieznajomych sukcesso. rów zmarłego w miejscu na dniu 25.

nen Schullehrers Rafimir Chorgeneti, ber angeblich in Galigien geboren fein foll, bierburch aufgefordert, fich fpateftens in bem auf ben 24. Februar 1844. Bormittage um 10 Uhr bor dem herrn Land= und Stadtgerichte : Uffeffor herrn von Dreffler auf hiefiger Gerichtoffelle angefetten Termine gu melben, Die Erb= anspruche geltend zu machen und fich als Erben zu legitimiren. Die einft erscheis nenden Erben werben mitibren Erbesan= fpruchen an ben Nachlaß bergeftalt praflubirt werben, daß fie fich alle Berfugun= gen gefallen laffen muffen, welche ber Befiger des Dachlaffes in Unfehung eines Dritten baruber getroffen hat.

ry) mowa, polska i cokolwick Grat, ben 7. April 1843.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

8) Steckbrief. Die Apollonia Do= puchan, welche bei und wegen Kindermordes zur Untersuchung gezogen mar, ift beute aus unferem Gefangniffe ent= fprungen. Alle Behorben werben erfucht, auf die Doppchan ; beren Signalement beifolgt, ju vigiliren, biefelbe im Betres tungefalle zu arretiren, und unter ficherem Transporte an und abgufenben.

Kron Bad Kiemsto-mielsch Signalement.

- 1) Familienname, Doppchan;
- 2) Borname, Apollonia;
- 3) Geburteort, Jablonte, Meferiger Rr.;
- 4) Religion, fatholisch;

Kwietnia 1825. roku nauczyciela Kazimierza Chorażyckiego, który według podania w Galicyi się urodzić miał, aby się najdalej w wyznaczonym na dzień 24. Lutego 1844. roku zrana o godzinie 10. przed Assessorem Dresslerem Wżnym w miejscu posiedzeń naszych terminie, zgłosili, pretensye swoje do sukcessyi téj udowodnili i jako sukcessorowie się legitymowali. Niestawający sukcessorowie będą z pretensyami swemi sukcessyjnemi do téjže pozostałości tak dalece prekludowani, iż z tego rozporządzenia kontenci bydź muszą, które posiedziciel pozostałości co się dotycze trzeciej osoby w tej mierze przedsięwział.

Grodzisk, dnia 7. Kwietnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

List gończy. Apollonia Dopychaj, która według zatracenia dziecka od nas do indagacyi kryminalnéj pociagnioną została, uciekła dzisiaj z więzienia naszego. Wszelkie władze upraszają się, ażeby na rzeczona niezamężną Dopychaj, któréj rysopis się załącza, baczne mieli oko, takową, w razie przydybania, zaaresztowali i pod bezpieczną strażą nam odesłali.

Rysopis.

- 1) Nazwisko, Dopychaj;
- 2) imie, Apollonia;
- 3) miejsce urodzenia, Jabłonka. powiatu Międzyrzeckiego;

4) religia, katolicka;

- 5) Aufenthaltsort, Rahme, Birnbaumer Kreises, vorher Krzyszlowko;
- 6) Alter, 28 Jahr; 1992 vol. 1997
- 8) haare, bunkelblond;
- 9) Stirn, erhaben;
- 10) Augenbraunen, ichwarzbraun;
- 11) Augen, hellbraun;
- 12) Rafe, fpit; illiad wobu for
- 13) Mund, groß;
- 14) Bahne, ein oberer Borbergabn fehlt;
- 15) Rinn, rund;
- 16) Gesichtsbildung, oval;
- 17) Gefichtsfarbe, gefund;
- 18) Geftalt, unterfett mittel;
- 19) Sprache, polnisch und etwas beutsch;
- 20) Befondere Rennzeichen, feine. Befleibung.

Ein rothes wollenes Tuch mit schwarzer Kante, ein bergleichen grun, roth und schwarz karirtes, ein blaugeblumtes kattunenes Kleid, eine weiße Pique- Haube, ein lilaseidenes Halbtuch mit roth= und gelbbunter Kante, ein weis ses Halbtuch, ein bunt nanquiner Unterrock mit Uermel, ein alter ges blumter weißer kattuner Unterrock, ein Hembe.

Meferit, ben 13. Juni 1843. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

- 5) miejsce pobytu, Kamionna, powiatu Babimostskiego. dawniej Krzyszkowka;
  - 6) wiek, 28 lat;
  - 7) wysokość, 5 stóp;
  - 8) włosy, ciemnoblond;
- 9) czoło, wysokie;
- 10) brwi, cienkie-brunatne;
- 11) oczy, jasno brunatne;
- 12) nos, spiczasty;
- 13) usta, szerokie;
- 14) zęby, ząb jeden przedni brakuje;
- 15) podbrodek, okrągły;
- 16) twarz, pociągła;
- 17) cera, zdrowa; no ale had malines
- 18) postać, krępa; wiena milita
- 19) mowa, polska i cokolwiek po niemiecku. Pisać nie umie.

Przyodzież.

Chustka wełniana z czarnym brzegiem, chustka druga w zielone, czerwone i czarne paski, suknia kartonowa w modre kwiaty, czypek biały pikowy, chustka jedwabna lila z czerwono żółtemi brzegami, chustka na szyję biała, nankinowy spodnik pstry z rękowami, suknia stara biała kartonowa w kwiatki, koszula.

Międzyrzecz, d. 13. Czerwca 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

TO THE STATE OF THE PARTY OF TH

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

## M 144. Sonnabend ben 17. Juni 1843.

9) Der Tifchlermeifter Carl Michael Rlemm von hier und die verwittwete To= banna Liebenau aus Bromberg, haben mittelft Chevertrages vom 7. Mai b. %. nach erreichter Großjahrigfeit die Gemein= fchaft ber Guter und bes Erwerbes ausgefchloffen, welches bierdurch gur offent= lichen Kenntniß gebracht wird.

Grab, ben 17. Mai 1843.

Ronigl, Land, und Stadtgericht.

10) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht gu Breschen.

Das in ber Stadt Breichen sub Nr. 18. belegene, ben Ludwig Steinschen Cheleuten gehörige Grundftud, abgefchatt auf 820 Rthir., foll zufolge ber, nebft Spothefenschein und Bedingungen in ber Regiffratur einzusehenden Tare am 2. Oftober 1843, Bormittage um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle fubha= firt werben, als | jan fer , nammelenden

Brefchen, ben 7. Juni 1843.

11) Bekanntmachung. Die Liefe, rung von 230 Alftr. Ellern, 148 Alftr. Giden, 60 Riftr. Birten und 51 Riftr. fetten Rien. Brennholz fur bas Ronigliche

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że stolarz tutejszy Karól Michał Klemm i owdowiała Joanna Liebenau z | Bydgoszczy, kontraktem przedślubnym z dnia 7. Maja r. b. stamszy się pełnoletnimi wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 17. Maja 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Wrześni.

Grunt w mieście Wrześni pod Nr. 18. polożony, własnością małżonków Ludwika Stein, oszacowany na 820 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2. Października 1843. przed południem o godzinie rotéj w miejscu zwykłém posiedzeń sądowychs przedanym.

Września, dnia 7. Czerwca 1843.

Obwieszczenie. Liwerunek 230 sążni drzewa olszowego, 148 sążni dębowego, 60 sążni brzozowego i51 sažni smolnego sosnowego na opal Dber Drafibium, die Ronigl. Regierung und das Provinzial=Schul=Rollegium, fo= wie für bas Ronigl. Friedrich-Wilhelme-Gomnaffum, bas Ronigl. Marien=Gom= naffum, bas mit bemfelben verbunbene Alumnat und bas Konigl. Schullehrer= Geminar fur ben Winter 1843 foll nebft Aufuhr an ben Mindeftforbernden im Wege ber offentlichen Ligitation überlaffen wer, ben, wozu auf ben 27. Juni b. %. 10 Uhr Bormittags ein Termin im Ronigl. Regierunge = Gebaube por bem Un= terzeichneten angefett worden. Lieferunge: Inflige werben biergu mit bem Bemerfen eingelaben, bag bie Ligitationebebingun, gen jebergeit bei bem Unterzeichneten ein= gefeben werden fonnen. Der Zuschlag wird unter Borbehalt ber Genehmigung ber Ronigl. Regierung ertheilt.

Pofen, ben 8. Juni 1843.

Pette, Reg.=Gecretair.

dla Królewskiego Naczelnego Prezydyum, Królewskiej Rejencyi i Prowincyalnego Szkolnego Kollegium, tudzież dla Król. Gimnazyum Fryderyka Wilhelma' i Król. Gimnazyum St. Maryi Magdaleny, polaczonego z tymże alumnatu i Królewskiego Głównego Seminaryum nauczycielskiego na przeciąg zimy 1843 razem ze zwózką wypuszczony bydź ma przez publiczna licytacya najmniej żądającemu. Termin licytacyi w tej mierze wyznacza się na dzień 27. Czerwca r. b. godz. 10. przed południem w Król, gmachu Rejencyjnym przed niżej podpisanym, na który mający chęć licytowania niniejszém zapraszają się z nadmieniemiem: że warunki licytacyi każdego czasu u podpisanego przejrzane bydź mogą. Przyderzenie nastąpi z zastrzeżeniem potwierdzenia Król. Rejencyi.

Poznań, dnia 8, Czerwca 1843. Petzcke, Sekretarz Król, Rej.

Die Tabaköfabrikanten herren Wilhelm Ermeler & Comp. hierselbst haben ein Rauchtabacke-Stiquett unter ber Beneunung: "Rothschilb" gemacht und es mit einem Wappen versehen, mit der Unterschrift: "Wappen v. d. Geschlecht Ermeler a. d. Brandenburgischen" "unschählbar". hiergegen ist nichts einzuwenden, sie sind in ihrem Rechte, und jedem bleibt es unbenommen, sich auf seine Weise dem Publikum vorzusühren. Allein sie haben dem in dieses Etiquett eingeschlagenen Rauchtabak folgende gedruckte Einlage beigefügt:

"Bemerkung über Spekulationsgeist und Nachbruck. Schon Luther schreibt: "Was soll bas senn, meine lieben herren, baß Einer dem Andern so bffentlich raubet und stiehlet bas Seine." Wenn ein Fabrikant seine Waaren mit einem Etiquett persiehet, so will er daburch sein rechtmäßiges Eigenthum bezeichnen und dem Pusbikum die Zusicherung geben, baß die Waaren aus keiner anderen Fabrik als der

feinigen tommen. Bir finben baber Rattune, Tuche, Tabacke, Metallwaaren zc. mit Kabrifftempeln und andern mannigfachen Abzeichen ausgestattet, nach welchem bas große Dublifum fauft, je nachdem es biefer oder jener Kabrit fein Bertrauen gefchenkt bat. Dun gefchieht es aber mohl, baff, wenn ein folches Abzeichen fic einburgert und allgemeines Butrauen erworben hat, bei anderen Concurrenten gleicher Baare ber Reib erwacht und ben Spefulationegeift anregt, baffelbe auf eine Beife nachzumachen, bag nur burch eine große Aufmerkfamkeit der Unterschied mabre genommen werben tann. Daber fo viele Taufdungen, Die unfere beutichen Mit= burger burch englische und frangofische Ueberschriften und Stiquette erfahren haben. So leicht und gern man auch bergleichen Sandlungen gu entschuldigen fich bereit findet, weil fie fich ja nur auf Auslander beziehen, fo ftraffich bleiben fie boch in ber fittlichen Welt und konnen immer nur mit dem Borte ,,Betrug" benannt merben. Gehr naturlich ift dies berfelbe Fall und wird auch allgemein als fehr verwerflich anerkannt, wenn Baterlandsgenoffen fo gegen fich handeln! Wenn benn auch vielleicht eine Stimme fich entschuldigend horen laft: "Es ift ein junger Anfanger, ber von ben Brofamen, Die von bes Reichen Tifche fallen, auch einige Broden neb= men mochte und die man ibm gonnen fann", fo muß fie doch ale Difton wirfungelos verhallen, weil fie nie von ber Moral gebilligt werben fann. Bie aber, wenn in einer Stadt Rabrifanten einer gleichen Baare leben, Die man fich ihres ehrenvollen und wohlhabenden Berhaltniffes wegen fern von Nahrungeneid, Schwinbelei und trügerischer Spekulationefucht benten muß, und bie boch nafchen! Benn fie fich bes ftraflichen Nachmachens nicht enthalten fonnen und fo fehr gu taufchen fuchen, bag ber Raufer irre geführt wird, und nicht mehr weiß, welches bas erfte, bas echte und richtige Etiquett ber Baare ift, welche er gu faufen munscht: wie fteht es bann um Gerechtigkeit und um ein gutes Gewiffen? Bu folchen Ditteln wird leider oft ichamlos gegriffen, weil bem Rachmacher gefetlich ichwer beigutommen ift. Unter folchen Umftanden tann, wie wir glauben, nur bie Stimme bes Publifums warnend und ftrafend fur die einwirfen , welche fich ju folchen Diff= brauchen herabwurbigen. Berlin, im Maimonat 1843.

Bilhelm Ermeler & Comp."

Wenn die Fassung dieser Einlage manches zu erinnern übrig last, verdient die entschiedene Sprache, mit welcher die Herren Ermeler & Comp. jest das Nachmachen von Etiketten misbilligen, wenigstens Anerkennung von Seiten ihrer Concurrenten und muß diesen um so erfreulicher sein, als die Herren Ermeler & Comp. sonst diese Grundsätze nicht überall befolgten, sogar ein von einer hiesigen Tabacksfabrik erfundenes, mit einem Datum versehenes Etiquet nicht nur nachges macht, sondern auch sogar mit einem früheren Datum bezeichnet, und ber desfall-

figen Berfolgung Geitens jener Fabrit ibre Sanblungeweife mit Erfolg ale erlaubt, pertheidigt haben. - Wir überlaffen es bem Urtheile von Rechteverftandigen, ob Die gegenwärfig von ben herren Ermeler & Comp. ausgesprochene, ober bie fruber von ihnen befolgte Unficht die richtige ift, find indeß milber in unferm Urtheile und fonnen in bem blogen nachmachen von Etiquetten ohne Untedatirung ober Dig= brauch bes Namens oder ber Firma, nichte Unerlaubtes ober gar einen Betrug er= tennen, balten auch fur unfere Pflicht, ben Borwurf, welcher ung bei ben bon ben herren Ermeler & Comp. gegenwartig veröffentlichten Unfichten bieferhalb treffen mußte, auch bffentlich gurudzuweisen. Berlin, ben 31. Dai 1843.

B. Brunzlow & Sohn. Ferdinand Calmus & Comp.

Facob Douffin & Comp. George Pratorius.

Carl Heinrich Ulrici & Comp. Gebrüber Boldart.

Mile Min Genelan St. Com

- Electricitato : Ableiter, ein nur erft feit neuerer Beit erfundenes und bochft probates Mittel, um bie ju große Unhaufung bes eleftrifchen Rludiums im menichlichen Korper abzuleiten und baburch bie Saupturfachen ber vielen rheumatijchen und Mervenleiben in ihren verschiedenartigen Formen gu entfernen. Diefe Ableiter werben nach ber babei befindlichen Gebrauche a Unweijung in Korm von Amuletten auf ber blogen Bruft getragen und bienen ale ein ficheres Beil= und Prafervativ-Mittel gegen Rheumatismen und Nervenleiben aller Urt, ale Reigen, Gichte, Ropfe, Sale-, Bahn= und Bruftichmergen ic. Dabei befigen fie ben Bortheil ber größten Billigfeit, indem bas Stud mit Gebrauche = Unweisung blog "10 Sgr." foftet. In Pofen bei J. J. Beine find felbige nur gu haben.
- 14) Ronigl. Preug. General = conceffionirtes Gymnase Equestre bon Ebuarb Bollichlager im Circus am Schiefhaufe. Sonntag ben 18. Juni 1843. Borftellung ber bobern Reitkunft und Pferbe. Dreffur. Unfang pragife 6 Uhr. Enbe halb 9 Uhr. Montag am 19. b. DR, feine Borftellung. tennelle na alle de competitione necessite

parties of Talend and the Times mented a previous security of the property of any are his childheann Court, and feelige the Court Courter to Court Statute and Creation with the cook of the senting west of the differ Concurrences und muß biefen um is erfrentig er eine, ale bie herren C unter & Coming for A breis Carmoll he also at read begolutens, longer ein ben einer Michigan Labartsquirt enjuntances, nor educen Ostrop excellence Execute biefit ever northgen mucht, fondern auch siege mit einem findigeren Obrene beseichnet, und der bestilde